# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

23. Oktober 1860.

23. Października 1860.

(2011)Kundmachung.

Mr. 50561. Laut Erlaffes bes h. Ministeriums bes Innern vom 7. Ofteber 1860 8. 31235 haben Seine f f. Apostolische Dajestat mit Allerhöchster Entschließung vom 6. 1. M. allergnädigst ju genehmigen geruht, daß jur Erleichterung fur die Bevolferung bei ber im Buge stehenden Heerevergangung:

1. das im S. 13 bes heerederganjunge : Gefehes unter ben Bebingungen für bie Befreiung von der Pflicht jum Eintritte in bas grer bestimmte Alter bes Batere ober Großvaters eines ju Befreienten von 70 auf 60 Jahre und bae Alter eines hieber außer Betracht tommenden Brudere von 15 auf 18 Jahre abgeandert werde;

2. baß bie im S. 21 jenes Gefetes enthaltenen Befreiungen unter ben bort festgesetten Bedingungen auch bei bem Besite von theilbaren Grundwirthschaften jugestanden werden durfen, wenn folche Grundwirthschaften jur felbständigen Erhaltung einer Familie von funf Personen gureichen, ohne tas Bierfache eines solchen Ertrages gu uberschreiten;

3. bag bie lofung von ber Stellung getreunt werden burfe

(§§. 29 und 34).

Ferner findet bas bobe Ministerium tes Innern im Ginverneh. men mit bem Armee - Ober = Rommando ju bem angedeuteten 3mede rudfichtlich ber Bestimmungen bas Umteunterid tes jum Beeregergan= jungegefete folgende Gileichterungen eintreten zu laffen:

a) Bum S. 12, daß als offenfundig untauglich auch schon die nur feche und funfzig Boll Wiener Daß Deffenden ertlärt werden

burfen; b) jum §. 23, baß Stubirenbe an auslandischen Unterrichtsanstalten, melde fur Defterreich ftaategiltige Beugniffe ausftellen, gegen Erfullung der biesfalls fur tie im Inlande Studirenten vorgefchriebenen Bedingungen befreit werden konnen.

Much murte ter Wirfungefreis ber gemischten Befreiunge : Kom. miffionen berart erweitert, tag fie bie Borführung ber in ihrem Dachsthum tas Minimalmaß nicht erreichenden, und ber mit - auch einem Michtargte erkennbaren - forperlichen Gebrechen behafteten Stellunge.

pflichtigen abstellen fonne. Indem die f. f. Statthalterei biese höchsten Orte für die bevorstehente Heeresstellung gestatteten Erleichterungen zur allgemeinen Renntniß bringt, wird auch befannt gegeben, daß bie Losung im gan. gen Bermaltungsgebiete an einem Tage, b i am 5. November bei ben Begirfeamtern, beziehungeweife fur bie Stattrapone in Lemberg, Krakan und Czernowitz bei ben Magistraten stattfinden wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 11. Oftober 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 50561. Podług dekretu wysokiego ministeryum spraw wewnętrznych z 7. października 1860 l. 31235 raczył Jego c. k. apostolska Mość przyzwolić najłaskawiej najwyższem postanowicniem z 6. b. m., ażeby dla sprawienia ulgi ludności przy odbywajacem się teraz uzupełnieniu armii:

1) oznaczony w §. 13. ustawy rekrutacyjnej między warunkami uwolnienia od służby wojskowej wiek ojca lub dziada uwalniający syna lub wnuka zmieniony został z 70 na 60 lat, a wiek pomijanego przytem brata z 15 na 18 lat;

2) ażeby zawarte w S. 21, tej ustawy uwolnienia pomiędzy oznaczonemi tam warunkami rozciagnięte ustawy także na posiadaczów podzielnych gospodarstw gruntowych, jeżeli takie gospodarstwa wystarczają na wyżywienie rodziny z pięciu osób, a nieprzywyższają czterykrotnej sumy takiego dochodu, a

3) ze losowanie może się odbywać oddzielnie od stawki (§§.

29 i 34).

Prócz tego uchwaliło wysokie ministeryum spraw wewnętrznych w porozumieniu z naczelną komendą armii zaprowadzić w tym zamiarze pod względem postanowień instrukcyi do ustawy rekrutacyjnej nastepujące ułatwienia:

a) do §. 12., że za widocznie niczdatnych maja być uważani już ci, których miara wynosi tylko piędziesiąt sześć cali wiedeń-

b) do §. 23., że słuchacze w zagranicznych zakładach naukowych, opatrzeni waznemi w Austryi świadectwami szkolnemi, moga być uwolnieni za dopełnieniem warunków przepisanych

w tej mierzy dla uczniów szkół krajowych.

Nadto rozszerzony został w taki sposób zakres czynności mieszanych komisyi uwolnienia, że moga same zawieszać przystawianie takich rekrutów, którzy niemają najmniejszej miary naznaczonej lub posiadają ułomności cielesne, widoczne na pierwszy rzut oka nawet nielekarzowi.

C. k. Namiestnietwo podając do wiadomości powszechnej te z najwyższego rozkazu przyzwolone ulgi przy nadchodzącej rekru-tacyi, ogłasza zarazem, że losowanie odbywać się będzie w całym okregu administracyjnym jednego dnia, to jest: 5. listopada w urzędach powiatowych, a dla rejonów miast Lwowa, Krakowa i Czerniowiec w magistratach tamtejszych.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 11. października 1860.

(2008)

## Kundmachung.

Mro. 50056. Bei ber am 1. Oftober l. 3. in Folge ter allerhochften Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommeren 323ten und 324ten Berlofung ber alteren Ctaatsfchuld find bie Gerien 61 und 373 gezogen worden.

Die Gerie Mro. 61 enthalt 50/otige Bant . Dbligagionen von Dummer 51.918 bis einschließig 52.795 im Rapitalebetrage von 1,021.102 fl. und im Binfenbetrage nach bem berabgefesten Supe von

25.527 fl. 33 fr.

Die Gerie Mro. 373 enthalt bie 4% tigen mahrifd = ftanbifchen Meraital = Obligazionen de sessione 6. Dezember 1793 Diro. 28.155 mit einem Behntel und Mro. 28.128 mit einem Biertel ber Rapitalsfumme, ferner bie 5% mabrifd. flandifchen Merarial . Obligazionen de sessione 10. Dezember 1794 Dro. 27.643 mit ber Salfte und Dro. 27.644 bis einschließig Dto. 28.158 mit ber gangen Rapitalefumme.

Der Gefammtfapitalebetrag tiefer Gerie beträgt 1,114.780 ff. 71/2 fr. Der Binfenbetrag nach bem herabgefesten Suge 25.330 fl.

13 fr.

Diefe Obligagionen merden nach ten Bestimmungen bes allerbochfien Patentes vom 21. Darg 1818 auf ben urfprunglichen Binefuß erhöht und insoferne biefer 50 RD. erreicht, nach tem mit ber Kundmachung des Finang : Ministeriums vom 26. Oftober 1858 Bahl 5286-F. M. (R. G. B. Dro. 190) veröffentlichten Umftellunge-Maffiabe in 5% tine auf ofterr. Wahrung lautenbe Ctaatefdulb. Berfchreibungen

Für jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung auf ben ursprünglichen, aber fünf Perzent nicht erreichenden Binefuß erhöht werben, werden auf Berlangen ber Parthei nach Maggabe ber in ber vorermahnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen 5% tige auf

öfterr. Währung lautende Obligazionen erfolgt. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 9. Oftober 1860.

## Obwieszczenie.

(1)

Nr. 50056. Na odbytem dnia 1. października b. r. na mocy najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 - 323. i 324. losowaniu dawniejszego długu państwa wyciągnieto serye 61

Serya Nr. 61 zawiera 5% obligacye bankowe od Nru. 51.918 włacznie do Nr. 52.795 w kwocie kapitałowej 1.021.102 zł. i w kwocie procentowej według znizonej stopy 25.527 zł. 33 c.

Serya Nr. 373 zawiera 4% morawskich stanów obligacye eraryalne de sessione 6. decembris 1793 Nr. 28.125 z dziesiątą częścią i Nr. 28.128 z czwartą częścią sumy kapitałowej, następnie 5% morawskich stanów obligacye eraryalne de sessione 10. decembris 1794 Nr. 27.640 z polowa i Nr. 27.644 włącznie do Nr. 28.158 z całą suma kapitalowa.

Ogólna kwota kapitalowa tej seryi wynosi: 1,114.780 zł. 71/2 c. - Kwota procentowa według znizonej stopy 25.330 zł. 13 c.

Obligacye te według przepisów najwyższego patentu z d. 21. marca 1818 będą podwyższone na pierwiastkowa stopę procentowa, a gdy ta stopa osiągnie pięć procent m. k., beda według normy przeistoczenia ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansow z 26. października 1858 l. 5286-F. M. (D. U. P., n. 190) wymieniane na 5procentowe w wal. aust. opiewające obligacye długów państwa.

Za te obligacye, które z powodu losowania podwyższono na pierwiastkowa, ale niedosiegająca 5% stopę procentowa, będą wydawane na zadanie partyi według przepisów, zawartych w nadmienionem obwieszczeniu, pięcprocentowe na austr. walutę opiewające obligacye.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 9. pażdziernika 1860.

BESICHNIK

HEZGGOWY (2006)Rundmachung.

Dro. 5357. Bom Zioczower Rreisgerichte wird hiemit ben bem Leben und Wohnorte nach unbefannten, auf den im Exetuzionswege veräußerten Gutern Sokolówka und Choderkowce intabulirten Tabulargläubigern, als: bem Patricius Karczewski, den bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben nach Marianna de Karczewskie Mrozowicka, als: Theodor Gabin, Franz Mrozowickie, Julia Mrozowicka, verehelichte Karczewska, den dem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Gabin Mrozowic ki, oder beffen unbefannte Erben, ber bem Leben und Bohnorte nach unbefannte Valentin Micduszewski, ben Grben des Selig Marmorosz, namlidy: Beila Jahor und Sura Marmo-rosz, Ludwika Sokołowska, Antonina de Sokołowskie Rozwadowska, Martin Kluczyński, den Erben des Valentin Kruszyński, namlich: Adalbert Kruszyński und Ignaz Obuchowski, als Nicchtsnehmer des Hiacynth Kruszyński, den Erben des Franz Świderski, als: Josef Szydłowski, Mateusz, Adalbert und Simeon Szydłowskie, Johann Klonowicz, eigentlich Klonowski, ben dem Leben, Ramen und Wohnorte nach unbekannten Erben der Justine Zurowska, gebor. Pietruska, der Masse der Elisabeth Grf. Jabionowska, und ihren unbefannten Gr= ben, den Erben der Rosa Bratkowska, nam lich: Antonina Mrozowicka, Pauline Bratkowska verehel, Borowska, ten Erben tee Josef Graf Kalinowski, ale: Severine Gif. Kalinowska verehel. Plauti, Olga Grf. Kalinowska, ben Erben nach Eduard Kozicki, namlich : Juliusz und Marie Kozickie, den dem Ramen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben nach Anton Kozicki, den dem Wohnorte nach unbefannten Klotilde Pluszczewska verebel. Brzozowska, ben Erben bes Geiftlichen Saba Angeliowicz, als: Johann, Michael und Anton Angeltowicz, bann Agathe Russinowicz geborne Angeltowicz, ben bem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben nach Johann Szymonowicz, den dem Wohnorte nach unbekannten Silvia Mrozowicka, Laurenz Pawliczyński, Apolinar Padlowski, Benjamin Waldberg, oder seinen dem Ramen, Leben und Wohnorte nach uns bekannten Erben, der Berlassenschaftsmasse der Veronika de Sula-tyckie Gierzycka oder ihren unbekannten Erben Roman Bielawski, den minderjährigen Erben nach Mathias Głoskowski, näulich: Susanna, Marianna und Michael Głoskowskie, ben bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Bonifacius Gruszecki, Stanimir Sikorski, Josef Markus, Antonina Puzynianka, ale Mechtenehmerin bes Vincenz Spedowski, Dawid Seinfeld oder Steinfeld, Josef Checiński und Marianna de Checińskie Skrzyszowska, kann Julia Checińska als Mutter und Bormunderin der Albertine, Angela, Helena, Malvine und des Marcell Checiński, Stefan Chromiuski, oder beffen tem Mamen und Aufenthalte nach unbefannten Erben, ber liegenden Masse des Gränzkämmes rers Anton Josef Spad wiński, Salomea Zawadzka, Sosie Tebolewska, verehelichte Korycka, Julie Kuziemska, geborne Tobolewska, dann Domicella und Mari anna Tobolewskie, Johann Erf. Dzieduszycki, Miecislaus Janczyński, Franz Giedziński, Mitterbe nach Johann Giedziński, Johann Dabrowski, ber Berlaffenschaftsmaffe bes Marcus Berl Margules oder Margulies, und beffen untefannten Giben Samuel Margusches, Angella oder Anna Matczyńska, der Berlassenschaftemasse bes Moses Löbenstein, der liegenden Masse ber verstorbenen Thorosia Pietruska geb. Pakoszewska und ihren unbefannten Erben, wie auch deren allenfälligen Rechtsnehmer der liegenden Masse des verstorbenen Theofil Pakoszewski und deffen unbefannten Erben, wie auch teallenfälligen Rechtsnehmern, den dem Leben und Bohnorte nach unbefannten Mathias Emanuel zweier Ramen Löbenstein, liegenden Daffe des Alois Lobenstein und feinen unbefannten Erben und allenfälligen Rechtsnehmern, ber liegenden Moffe ter Salomea de Dzikowskie Jaworska und ihren unbefannten und fonftigen Rechtenehmern, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Kasimir Graf Jablonowski, den liegenden Daffen bes Peter Horbaczewski und feinen unbefannten Erben und allenfälligen Rechtsnehmern, der liegenden Maffe des Isak A. Rosenstein und feinen unbekannten Erben und allfälligen Rechtsnehmern, bann der unbekannten Wohnorts befindlichen Dword Reitzes befannt gemacht, bag in Absicht ber Austragung des Vorrechtes und ber Richtigkeit ber ob biefen Gütern haftenden Forderung fortsetzungsweise eine Werhandlung eingeleitet wird.

Es werden fonach diefe genannten Gläubiger biebon benachrichtiget und verständigt, daß zur Wahrung ihrer Rechte ein Kutator in der Person des Landesadvokaten Dr. Skalkowski unter Substituirung

des Landesadvokaten Dr. Warteresiewicz bestellt wurde.

Gleichzeitig wird Behufs ber Austragung ter Liquidität und bes Borrechtes ber auf bem Kaufpreise ber Guter Sokolowka und Choderkowce zu befriedigenden Forderungen die Tagsahung auf den 30. Movember 1860 10 Uhr Bormittags hiergerichts anberaumt, und hiezu beide Streittheile und sammtliche Sypothetarglaubiger, Die unbefannten Bohnorts mittelft gegenwärtigen Gbiftes mit ber Aufforderung vorgelaben, daß es denfelben obliegt, entweder perfonlich felbst bei ber Tagfatung zu erscheinen oder aber einen Rechtsfreund zu ihrer Beitretung rechtzeitig zu bestellen und bem Gerichte namhaft zu machen, oder aber fammtliche Rechtsbehelfe bem bestellten Kurator Abvokaten Skalkowski vor der anberaumten Tagfahrt um fo gewiffer zu überreichen, widrigenfalls sie sich selbst die allensalls hierans entstehenden nachtheiligen Folgen zuzuschreiben haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Złoczów, ben 12. September 1860.

Kundmachung. (2015)Nr. 27528. Bom Lemberger f. f. Landes- als Handels- und Wechfelgerichte wird dur Hereinbringung ber von Jacob Herz Bern-

stein im Grunte Befeilufes des bestandenen Lemberger Merfantil. und Wechselgerichtes vom 12. August 1847 3. 7521 witer Josef Wojsław Zuktowski erstegten Wechselsumme von 4000 fl. K.M. sammt 4% Binfen vom 28. Sovember 1845 und ber Gerichtetofien pr. 5 fl. 48 fr. AM., bann ber Exclusionetoften pr. 21 fl. 46 fr. und 15 ft. 43 fr., Die exefutive Feilbietbung von 10/12 Theilen ber rom 1. Februar 1822 bis jum Sabre 1831 rudftandigen, auf ben Gutern Na-waria und Maliczkowice dom. 135. pag. 187. n. 29. on. einverleib-ten, jahrlich ju gablenden Summe von 30.000 fip mithin bee Gefammtbeirages von 250.000 fp. ober 62.500 fl. A.M. fammt 4% für 6 Sabre bom 11. Juni 1851 gurudgerechnet, und bei weiteren bis jur mirklichen Baltung zu belechnenden Intereffen, bei tem Umftonde als in ben auf ten 9. Mai, 11. und 28. Juni 1860 feine Raufluftigen erschienen sind, nunmebr in einem sinzigen auf ben 16. Robember 1860 um 10 Uhr Vormitte & festgesetzten Termine ausgeschrieben und bieg unter nadfligenden erleichternten Bebingungen :

1) Bum Ausrufepreife wird die Cumme von 250 000 fip. in Silber ober 62.500 fl. AM. ober 65.625 fl. oft. D. engenommen.

2) Jeder Kauflusige ist verpflichtet ale Badium ten Betrag von 3000 fl. oft. W. entweter im Baaren, in galizischen Spartassebucheln ober in den nach dem Sturfe jedoch nicht über ben Mennwerth gu berechnenben galigischen Pfandbriefen ober Ginntentlafunge Deligagio: nen zu Sanden ber Rommiffion zu erlegen. Es wird jedoch tem Exekuzionsführer freigestellt, fart bes Baartetrages bes Babiums, tasselbe auf seiner ligniden und lapenfreien in der Exebuzion begriffenen Wechfelforderung ficherzustellen und Die mit ber Sabularklaufel verfebene Urfunde ber Rommiffion zu übergeben. Das Badium tes Deiftbiethenden wird zuruckgehalten, bas der übrigen Lizitanten aber zurudgeftellt werten.

3) Der Bestiether hat den angebothenen Kaufschilling nach Ab. schlag bes Badiums binnen 60 Tagen nach Zustellung bes bie abochaltene Ligitazion zur Menninis bes Gerichtes nehmenben Bescheibes gerichtlich zu erlegen, wornach ihm auf feine Roften bas Gigen:humse befret ber erkauften Summe ausgefertigt und er als Eigenthumer berfelben intabulirt werden wird, bie barauf haftenden Edyulten merten

auf ben gerichtlich erlegten Raufschilling übertragen werden.

4) Sollte der Kaufer der oben beschriebenen Bedingung nicht Benuge leiften, fo wird auf beffen Gefahr und Roffen die Religitation ber befagten Summe in einem einzigen Termine ausgeschrieben und dieselbe um welch' immer für einen Preis hintangegeben werden.

Die zu veräußernde Summe wird im obigen Termine auch un=

ter tem Ausrufepreise um jeden Betrag verkauft merden. Aus dem Rathe bes f. f. Landes- ale Sandels- und Wechselgerichts. Lemberg, ten 27. September 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 27528. C. k. sad krajowy lwowski w sprawach handlowych i wekslowych niniejszem na zaspokojenie sumy wekslowej przez Jakóba Herz Bernstein na mocy uchwały byłego sądu handlowego i wekslowego z dnia 12. sierpnia 1847 do 1. 7521 przeciw Józefowi Wejsławowi Zułtowskiemu wygranej w ilości 4000 zlr. m. k. z odsetkami 4% od dnia 28. listopada 1845, kosztów sadowych w ilości 5 zł. 48 kr., tudzież kosztów egzekucyjnych w ilości 21 złr. 46 kr. i 15 złr. 43 kr. przymusowa licytacyc 10/12 części sumy od dnia 1. lutego 1822 aż do roku 1831 zaleglej, na dobrach Nawaria i Maliczkowice dom. 135. et 127. p. 29. cież. zabypotekowanej, rocznie w ilości 30000 złp. płacić się mającej, zatem sumy ogólnej ilości 250000 złp. albo 62500 złr. m. k. z odsetkami 4/100 za 6 lat od dnia 11. czerwca 1851 wstecz rachując i dalszemi aż do rzeczywistej zapłaty policzyć się mającemi, gdy na terminach licytacyjnych, 9. maja, 11. i 28. czerwca 1860 kupców niebyło, teraz tylko w jednym terminie t. j. na dzień 16. listopada 1860 o godzinie 10. przed południem wyznaczonym rozpisuje pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania suma 250000 złp. srebrem albo 62500

złr. m. k. albo 65625 zł. w. a. postanawia się.

2) Kazdy chęć kupienia mający obowiązany jest jako zadatek 3000 zł. w. a. w gotówce, albo w książeczkach galic. kasy oszczędności lub też w listach zastawnych galic. podług kursu, jednakowoz nie nad ich nominalną wartość obliczyć się mających, nareszcie w obligacyach indemnizacyjnych do rak komisyi zlożyć.

Egzekucye prowadzącemu atoli wolno jest zamiast złożenia zakladu w gotówce takowy na swej płynnej nie obciążonej w egztkucyi będącej sumie weksłowej zakczpieczyć i dokument na to z ta-hularną klauzulą zaopatrzony komisyi wręczyć. Zakład najwięcej ofiarującego zatrzymany, zaś reszta licytantów zwrócom hedzie.

3) Najwięcej offarnjący ma offarowaną cenę kupna po odtraceniu zakładu w 60 dniach po doręczeniu uchwały odbytą licytacye do wiadomości sądowej biorącej do sądu złożyc – poczem mu na jego koszt dekret własności kupionej sumy wydanym i tenże za właściciela tei sumy zaintabulowanym będzie. Długi na tej sumie ciązące zostana na sądownie złożoną cenę kupna przeniesione.

4) Gdyby kupiciel powyższemu warunkowi zadość nie uczynił, wtedy na jego koszt i niebezpieczeństwo relicytacya samy rzeczonej w jednym terminie rozpisaną i ta za jakakolwiek cenę sprzedaną

bedzie.

5) Sprzedać mająca się suma w powyższym terminie także niżej ceny wywołania za jakakolwiek cene sprzedaną bedzie.

Z rady c. k. sądu krajowego jako handlowego i wekslowego. Lwów, dnia 27. września 1860.

(2017)Lizitazions=Ankundigung.

Nr. 8550. Bon ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Zolkiew wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Ginbebung der Bergehrungesteuer vom Berbrauche bes Weines, Mostes und Fleisches in dem aus dem Martte Mosty wielkie und den zugetheilten Drifchaften Sielec mit Huta, Nosale, Zawonie, Parchaez, Horodyszcze bazylianskie, Borowe mit Legowe, Rekliniec mit Dab, Strzemień, Dworco und Wolica mit Slanisłówka gebildeten Ginhebungsbezirfe im Zolkiewer Kreise von Galigien auf Grund ter kaif. Verordnung von 12. Mai 1859 und des Tarifes für bie Orte ber III. Tarifsklaffe auf die Dauer eines Jahres nämlich vom 1. Movember 1860 bis Ende Dito: ber 1861 im Wege der öffentlichen Versteigerung verpachtet wi.d. -Den Pachtunternehmern wird zu ihrer Richtschnar vorläufig folgendes bekannt gegeben:

1) Die Berfteigerung wird om 25. Oftober 1860 bei ber f. f. Finang . Bezirke : Direkzion in Zolkiew vorgenommen, und wenn bie Berhandlung an biesem Tage nicht beendigt werden sollte, in ter meis ters zu bestimmenden und bei ber Berfteigerung bekannt zu machenden

Beit fortgefett werden.

2) Der Ausrufepreis ift bezüglich ber Bergehrungeftener und bes beimaligen außerordentlichen Buschlages zu berselben vom Ber-brauche bes Weines und Mosies mit bem Jahrbeitage von 25 fl. 20 fr. und bezüglich bes steuerpflichtigen Fleischrerbraudes mit bem Betrage vom 1184 fl. 17 fr., fobin in bem Gefammiketrage von 1209 fl. 37 fr. oft. W. bestimmt, wovon der zehnte Theil ale Badium zu erlegen ift.

Schriftliche gehörig gestegelte und mit bem obigen Batium belegte Untothe konnen bis einschließig 24. Oftober 1860 beim Boistande ber Zokkiewer f. f. Finang-Bezirks-Direktion eingebracht werden.

Bon ber f. t. Finang-Begirfe-Direfzion.

Zelkiew, am 16. Oftober 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8550. C. k. powietowa dyrekcya skarbona w Zólkwi podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że pobór podatku konsumeyjnego od wina, moszczu i miesa w powiecie poborczym, składającym się z miasteczka Mosty wielkie i przydzielonych doń micjsc: Sielec z Huta, Nosale, Zawonie, Parchaez, Horodyszcze bazyliańskie, Borowe z Łęgowem, Rekliniec z Debem, Strzemien, Dworce i Wolica ze Stanisłówką, w obwodzie Zółkiewskim w Galicyi na podstawie ces. rozprządzenia z 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc 3ciej klasy taryfowej na czas jednoroczny, to jest: ed 1. listopada 1860 do ostatniego października 1861 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawionym zostanie. Podejmujący się dzierzawy mają się zastosować do następujących warunków:

1) Licytacya odbędzie sie w c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Zółkwi na dniu 25. października 1860, a gdyby na dniu tym ukończoną być nie mogła, to pózniej w czasie. który oznaczonym i przy licytacyi oznajmionym zostanie, dalej prowadzoną

bedzie.

2) Cene wywołania stanowi co do podatku konsumcyjnego i terażniejszego nadzwyczajnego dodatku do tegoż od wina i moszczu ilość jednoroczna 25 zł. 20 c., a co do podlegającego opodatkowaniu użycia miesa ilość 1184 zł. 17 c., a zatem razem ilość 1209 zł. 37 c. wal. austr., a 10ta część tejże ilości stanowi wadyum złożyć się

Oferty pisemne należycie opieczętowane i zaopatrzone w powyższe wadyum mogą do 24. października włącznie u przełożonego c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Zółkwi być ołożone.

Z c. k, powiatewej dyrekcyi skarbowej.

Zółkiew, dnia 16. października 1860.

Anndmachung. (2018)

Mro. 14987. Bon ber f. f. Finang-Begirke-Direkzion in Tornopol wird bas vorhandene Cfaripapier im Gewichte von ungefahr 35 Bentner Wiener Gewichts, wovon ungefahr 19 Bentner bei ber f. f. Finang. Begirts Diretzion, 14 Beniner teim f. f. Finangwach . Cef. gione - Rommanto in Czartkow und 2 bis 3 Bentner beim f. f. Ges fällen Sauptamte in Jagielnica etliegen, im Bege ber Beifteigerung mittelf ichriftlicher Offerten jum Berkaufe ansgebothen.

Der Erfteber mird verpflichtet fein, bas gesammte Cfartpapier, welches bei ben genannten Dieborden und Memtern erliegt, ohne Unterschiet, ob fich tie Menge beefelben bei ter Uebergabe großer ober geringer, als oben ermatnt, herausstellen wirt, binnen 14 Sagen nach ber Werfländigung von ber Unnahme feines Unbothes gegen baare Dezahlung an ben oben bezeichneten Ginlagerungeorten ju übernehmin, unter amtlicher Kontrolle ju berführen, und unter an tlicher Aufficht

entweder einzustampfen ober zu zerschneiden.

Schriftliche Offerte, welche ben angebothenen Preie fur einen Wiener Beniner Cfaripapier mit Biffern und Buchstaken ausgebincht gu enthalten haben, und mit einem Dadium von gebn Gulden oft. 28. verfeben fein follen, haben bie 30ften Dovember 1860 bieramte einzulangen.

Won der f. f. Finang-Begirke-Direktion. Tarnopol, am 10. Oftober 1860.

#### Ohwieszczenie.

Nr. 14987. C. k. powiatowa dyrekcya skarbowa w Tarnopolu sprzedaje w drodze licytacyi za pomoca efert papier skartowy wagi blisko 35ciu cetnarów wied., którego 19 cetnarów w c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej, 14 cetn. w c. k. komendzie sekcyjnej

straży finansowej w Czortkowie, a 2 do 3 cetnarów w c. k. głównym urzędzie dochodów złożone są.

Nahywca obowiązanym jest wszystek papier skartowy złożony u powyższych władz i urzędów, nie zważając na to, czy ilość tegoż przy wydaniu tegoż większą lub mniejszą od powyższej sie okaże, w przeciągu 14. dni po zawiadomieniu, ze oferta jego przyjętą zostala, za gotowe pieniądze z powyższych składów odebrać, pod urzędowa kontrela sprawdzić i pod okiem urzedowem w stepie rozgnieść lub

Oferty pisemne, w których ofiarowana cena za cetnar wied. cyframi i literami wyrażoną być powinna i do których przyłączone ma być wadyum w ilości dziesięć zł. w. a. powinny do 30. listopada 1860 w tutejszym urzędzie być złożone.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Tarnopol, dnia 10. października 1860.

© b i f t. Bom f. f. Zloezower Rreisgerichte wird ben, Mrs. 5291. bem Leben und Wohnorte noch unbefannten Erben bes Michael und Theela Kempskie und teren unbefannten Rechtenehmer mittelft gegenwärtigen Gbittes befannt gemacht, es habe wider biefelben Thadaus Szczepański, Eigenthumer der Gutshalfte Laszki male, Brzeganer Rreises, wegen Löschung ber auf ten Gutern Laszki gorne laftenben Rlaufel "ter Dichtveraußerung und Richtbelastung" tiefer Guter un= term 5. September 1860 3. 5291 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe geleten, wornber die Tagfahung auf den 18. Dezember 1860 Bormittage 10 Uhr festgesett murbe.

Da der Aufenthalteort der Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Rreisgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Koften den hiefigen Advokaten Dr. Warteresiewicz mit Unterftellung bes Aldvokaten Dr. Skalkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Mechtefache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts-

ordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Goift werden bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe tem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter ju mablen und biefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmößigen Rechiemittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabsaumung entstehen. den Folgen felbft beigumeffen haben werben.

Bom t. f. Rreisgerichte.

Zloczów, am 3. Oftober 1860.

(2029)Kundmachung.

Mr. 3954. Es wird eine neuerliche Ligitagion gur Verpachtung ber Kuttyer ftabtifchen Gemeindezuschläge von gebrannten geiftigen Getranten und ber Biereinfuhr auf die Beit vom 1. November 1860 bis Ende Oftober 1861 in der Kuttyer Kommunal-Kanzlet, und zwar: am 26. Oftober 1860 von 9 bis 12 Uhr Bormittage abgehalten werden.

Der Fibfolpreis ber Gemeindezuschläge von gebrannten geiftigen Getranten und von der Biereinfuhr beträgt 3150 fl. oft. 2B. Seber Lizitazionelustige hat 16% tes obigen Fiskalpreises vor Beginn ber Lizitazion als Wabium zu erlegen.

Nähere Bedingnisse merten bei ber Lizitazion bekannt gegeben n. Bom f. f. Bezirkamte.

werden.

Kutty, am 17. Oftober 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3954. Dnia 26. października 1860 r. od godziny 9. do 12. z rana odbędzie się nowa licytacya w celu wydzierzawienia dochodów gminnych miasta Kuty na czas od 1. listopada 1860 aż do ostatnicgo paždziernika 1861 r.; a to mianowicie dodatku gminnego od napojów spirytusowych i od przywozu piwa w fiskalnej cenie 3150 zł. wal, austr.

Każden licytujący jest obowiązany przed rozpoczęciem licyta-

cyi 10% jako wadyum od powyższej fiskalnej ceny złożyć.

Bliższe warunki przy licytacyi samej obwieszczone będą. C. k. urząd powiatowy.

Kuty, dnia 17. pazdziernika 1860.

Kundmachung. Mro. 1559-jud. Bom Komarnoer f. f. Bezirfsamte als Gerichte wird auf Grundlage tee S. 184 faif. Patens vom 21. Mat 1855 Niv. 94 R. G. B. gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag im Bereide biefes Begirtes fammiliche Berlaffenschafsatte bem fur ben Springel bes Samborer f. f. Rreiegerid tes mit bem Umtofibe in Komarno ernannten f. f. Notar herrn Jabann Artymowicz gur Bornahme übertragen wurden.

Bom f. f. Bezirffamte ale Gericht.

Komarno, am 9. Oftober 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 1559 - jud. C. k. sad powiatowy Komarno na podstawie S. 184 ces. pat. z dnia 21. maja 1855 Nr. 94 Dz. P. P. podaje do powszechnej wiademości, jako wszystkie czynności w sprawach spadkowych w obrębie tutejszego powiatu dla okręgu e. k. sądu obwodowego Samborskiego z siedziba w Komarnie mianowanemu c. k. notaryuszowi panu Janowi Artymowiczowi do pertraktacyi poruczone zostały.

C. k. urząd powiatowy jako sąd. Komarno, dnia 9. października 1860.

1\*

(2024) E d i f t.

Mro. 1414. Bom Złoczower f. f. Begirfsamte als Gericht wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Befriedigung der burch Jan Scistowski ale Beffionar bes verftorbenen Thomas Scislowski von den Che-Teuten Basil und Anna Kowalskie erfiegten Gelbsumme pr. 210 ff., 105 fl. und 105 fl. öfterr. 2B. fammt Gerichtstoften im Retrage pr. 3 fl., 3 fl. und 3 fl. oft. Dahr. fo wie auch ter Exefuzionetoften pr. 3 fl. 70 fr., 3 fl. 70 fr. und 3 fl. 70 fr. offerr. D. bie Berauferung ber in Zbaraz sub CNr. 12/21 gelegenen, tem Basil und Anna Kowalskie eigenthumlich gehörigen Realitat am 27. November unt 17. Dezember 1860, bann 23. Janner 1861 um 3 Uhr Radmittage im öffentlichen Ligitagionemege hiergerichts unter nad folgenden Betingungen abgehalten merten mird:

1) Bum Ausrufspreise ber getachten Realität wird ter gerichtlich erhobene Chabungewerth derfelten im Petrage von 1848 fl. 493/4 fr.

öft. 20. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verpflichtet, den Betrag pr. 184 fl. 48 fr. oft. W. als Babium ju Santen ter Ligitazionekemmission im Baaren zu erlegen, welcher bem Ersteber in ben Kaufschilling eingerechnet, ben übrigen hingegen nach beendigter Lizitazion zurückgestellt merden mirb.

3) Der Ersteher wird verpflichtet fein, den Kaufschilling nach Alb= folag bes Batiums binnen 30 Tagen, nach Buftellung bee, ben Feilbiethungsaft zu Gericht annehmenten Bescheibes, turch baaren Erlag an das hiergerichtliche Depositenamt um so gemisser zu berichtigen, als widrigens auf feine Roften und Gefahr eine neuerliche Ligitogien ausgeschrieben und bie fragliche Realitat um mas immer für einen Preis in einem Termine veräußert werden wird.

4) Rach der im festgesetzten Termine erfolgten Berichtigung des gangen Kaufschillinge wird die fragliche Realitat tem Erfteher in ben phyfifchen Befit übergeben, und bemfelben bas Eigenthumszertifikat

ertheilt merden.

5 \ Bezüglich der Tabularlasten wird der Kauflustige an die hiergerichtliche Grundbuchsführung, in Betreff der Steuerschuldigkeiten ober sonst anderen Gebühren an das hierortige f. f. Steueramt gemiefen.

Zbaraz, am 20. September 1860.

Edykt.

Nr. 1414. C. k. sad powiatowy w Zbarażu wiadomo czyni, że dla zaspokojenia wygranych przez Jana Scisłowskiego jako cessyonaryusza ś. p. Tomasza Scisłowskiego, od małżonków Bazylego i Anny Kowalskich, sum 210 zł. w. a., 105 zł. w. a., i 105 zł. w. a. z kosztami prawnemi w ilości 3 zł. w. a., 3 zł. w. a. i 3 zł. w. a., jakoteż i kosztami egzekucyjnemi w ilości 3 zł. 70 kr. w. a., 3 zł. 70 kr. w. a. i 3 zł. 70 kr. w. a., sprzedaż przymusowa realności pod Nrem, konskr. 12/21 w Zbarażu położonej, Bazylemu i Annie Kowalskim należącej, na dniu 27go listopada, 17go grudnia 1860 i 20go stycznia 1861 roku o godzinie 3ciej po południu w drodze licytacyi pod następującemi warunkami odbywaną będzie:

1) Cenę wywołania powyższej realności stanowi wartość sza-

cunkowa w kwocie 1848 zł. 403/4 kr. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest jako wadyum 184 zł. 48 c. w. a. w gotówce do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które kupicielowi w cenę kupna wrachowane, zaś innym po licytacyi oddane zostanie.

3) Kupiciel winien będzie cenę kupna po odtrąceniu wadyum w 30 dniach po doręczeniu uchwały, akt licytacyjny do sądu przyjmującej w gotówce do depozytu tutejszo-sądowego złożyć, ile że w razie przeciwnym nowa licytacya na koszta nabywcy rozpisaną i ta realność w jednym tylko terminie za jakąbądź cenę sprzedaną

4) Po uiszczeniu całkowitej ceny kupna w terminie przeznaczonym, realność w mowie będąca kupicielowi w fizyczne posiada-

nie oddaną i temuż dekret własności wydany będzie,

5) Względem ciężarów intabulowanych, chęć kupienia mający do tutejszej tabuli, zaś względem podatków i innych należytości do tutejszego c. k. urzędu poborczego odsyła się.

Zbaraż, dnia 20. września 1860.

Kundmachung.

Dro. 1948 - pr. Das hohe f. f. Finangministerium hat mit Bejug auf bas im Reichsgefegblatte enthaltene faiferliche Patent vom 8.

Oftober 1860 mit den allerhochfien Bestimmungen über bie birefte Besteuerung für das Bermaltungsjahr 1861 unterm 11. Oftober I. J. Bahl 4250 - F. M. bedeutet, daß nachdem weder in der Art noch in dem Ausmaße ber Steuern für Diefes Bermaltungejahr eine Aenderung eintritt, in Beziehung auf die Bemeffung, Borichreibung und Ginhrebung der direkten Steuern fur das Jahr 1861 jene Bestimmungen, welche für das Bermaliungsjahr 1860 erlaffen murden, jedoch mit ber Ausnahme in Anwendung ju fommen haben, bag behufe ter Bemeffung der Gintommenfteuer, ben Befenniniffen des Gintommens ber I. Rlaffe für das Bermaltungsjahr 1861 bie Erträgniffe und Ausgaben der Jahre 1858, 1859 und 1860 gur Ermittlung bee reinen Durchschnitteerträgnises jum Grunde ju legen, und bie Anordnungen ber SS. 21 und 22 bes a. h. Patentes vom 29. Oftober 1849 auf Die von stehenden Bezügen ber II. Klasse für bas Jahr, welches mit 1. Rovember 1860 beginnt und am 31. Oftober 1861 endet, fälligen Betrage anzumenden, bag feiner bie Binfen und Renten ber III. Rlaffe, melde der Berpflichtung gur Einbringung des Bezugsberechtigten unterliegen, nach bem Stande bee Bermogens und Ginfommens vom 31. Oftober 1860 einzubekennen, und die Bekenntniffe über bas Ginkommen überhaupt und die Unzeigen über die siehenden Bezuge bis 31. Dezember 1860 einzubringen find.

Diefes mird zur allgemeinen Renniniß gebracht.

Lemberg, am 15. Oftober 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 1948 - pr. Wysokie c. k. ministeryum skarbu oznajmiło odnośnie do zawartego w Dzienniku praw państwa cesarskiego patentu z d. 9. października 1860 z najwyższemi postanowieniami o bezpośredniem (stałem) opodatkowaniu na rok administracyjny 1861 pod d. 11. października r. b. l. 4250-F.M., że gdy ani w sposobie ani w wymiarze podatków na ten rok administracyjny żadna zmiana nie nastąpi, przeto pod względem wymierzenia, przepisania i poboru stałych podatków na rok 1861 owe postanowienia, które na rok administracyjny 1860 wydane zostały, jednakże z tym wyjątkiem w użycie wejść mają, że celem wymierzenia podatku dochodowego, dla fasyi dochodu I. klasy na rok administracyjny 1861 przychody i wydatki lat 1858, 1859 i 1860 do wykazania czystego dochodu w przecięciu za podstawę wzięte być mają i rozporządzenia §§. 21 i 22 najwyższego patentu z dnia 29. października 1849 do kwot od stałych poborów II. klasy na rok, który się z 1. listopada 1860 zaczyna, a 31. października 1801 kończy, zapadłych zastosowane, że następnie prowizye i renty III. klasy, które podlegają zobowiązaniu fasyonowania ze strony uprawnionych do poboru według stanu, majatku i dochodu z dnia 31. października 1860 fasyonowane i fasye o przychodzie w ogóle i doniesienia o stałych poborach do dnia 31. grudnia 1860 podane być mają.

To podaje się do wiadomości powszechnej.

Lwów, dnia 15. października 1860.

Mro. 5951. Bom f. f. Kreis = als Handelsgerichte in Złoczow wird dem, dem Aufenthaltsorte nach unbefannten Brodyer Sandeles manne Abraham Pollak mittelft gegegenwartigen Gbiftes befannt ge= macht, es habe wider benfelben S. Kuhn wegen Zahlung ber Wechs felfumme von 2800 Franks f. R. G. unterm 12. Oktober 1860 Babl 5951 eine Wechselflage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber zur Verhandlung nach Wechfelrecht eine Tagfahrt auf ten 24. Dezember 1860 um 10 Uhr Fruh angeordnet wird.

Da ber Aufenthalteort bes belangten Abraham Pollak unbekannt ift, fo hat das f. f. Kreisgericht zu teffen Wertretung und auf deffen Gefahr und Koffen den hiefigen Landes = Advokaten Dr. Warteresiewicz mit Substituirung bes Lanbes-Abvofaten Dr. Skalkowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbilt wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen oder auch einen andern Sadmalter ju mahlen und diefem Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung Dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung eniftehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Złoczow, den 15. Oftober 1860.

## Anzeige-Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

(2012)Kundmachung.

Um den Verbrauch von mineralischer Rohle in Galizien ju for= bern, hat sich der Verwaltungerath der k. k. priv. galiz. Karl Ludwig-Bahn veranlagt gefunden, den bis nun fur ben Transport diefer Roble bestehenden ermäßigten Tariffat fur jene Sendungen, welche von Krakan in gangen Wagenladungen verfrachtet werden, noch meitere herabaufegen.

Diese Ermäßigung tritt mit 15. November 1860 ine Leben, und der diesfällige Spezial. Tarif ist in jeder Bahnstazion zur Einsichts.

nahme affigirt. Wien, am 1. Oktober 1860.

## Obwieszczenie.

(3)

Dla poparcia konsumcyi wegla kamiennego w Galicyi postanowiła rada administracyjna c. k. uprzyw. galic. kolei Karola Ludwika znizyć jeszcze więcej istniejacą, zmniejszoną już opłate taryfowa za transport tego wegla od takich przesyłek, które z larakowa calemi wagonami przewożone bywają,

To zniżenie wejdzie w użycie z dniem 15. listopada 1860, a odnosząca się do tego specyalna taryfa jest wystawiona do przejźrzenia na każdej stacyi kolci.

Wiedeń, 1. października 1860.